## N<sup>ro</sup>: 73•

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag ben 26. Marz 1833.

Angefommene Fremde bom 23. Marg 1833.

Hr. Rektor Beutner aus Filehne, Hr. Referendarius Gembicki aus Meserit, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsb. Dzierzanowski aus Karniszewo, Hr. Gutsb. Kierski aus Poborki, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter Klinski aus Wlukno, Hr. Gutsb. Kierski aus Gorke, Hr. Gutsb. v. Rogalinski aus Gwiazzowo, Hr. Kaufm. Lessen aus Landsberg, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Lieuztenant v. Richthofen aus Lissa, Hr. Lieutenant v. Wienskowski aus Glogau, Hr. Gutsb. Zychlinski aus Brodnice, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Kadziblowski aus Schrimm, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Hauslehrer Pierron aus Wroniewice, I. in No. 99 Halbdorf.

Vom 24. Mark

Hr. Kaufmann Brunan aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Grävenig aus Baben, Hr. Kaufm. Kruse aus Berlin, I. in No. 99 Halbdorf; die Hrn. Gutsb. Kokeynski und Szudzynski aus Brudzewo, I. in No. 168 Was-ferstraße; Hr. Dekonomie-Commissarius Herzberg aus Lissa, I. in No. 165 Wilsbelmsstraße; Hr. Gutsb. Mieczynski aus Grablewo, Hr. Påchter Urbanowski aus Ostrowo, Hr. Påchter Dsinski aus Slupy, Hr. Påchter Jachmanowicz aus Masy-lak, Hr. Kapitain Reschte, Hr. Ober-Landes-Gerichts-Reserndar Heumann und Hr. Friedensrichter Unikowski aus Kosten, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. Bieganski aus Potulice, Hr. Lehrer Meißner aus Trzemeszno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Boberseld aus Witosław, Hr. Gutsb. v. Bojanowski aus Malpin, Hr. Gutsb. v. Boberseld aus Witosław, Hr. Gutsb. v. Bojanowski aus Malpin, Hr. Gutsb. v. Gokolnicki aus Sulencin, I. in No. 384 Gersberstraße; Hr. Kaufm. Hirscheld aus Reustadt, Hr. Kaufm. Gries aus Birnbaum, Hr. Kaufm. Hersch aus Schwerin, Hr. Raufm. Heymann aus Chodziesen, I. in No. 20 St. Ubalbert; Hr. Schreiber Wotkiewicz aus Wazgrowiec, I. in No. 26 Wallischel.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Frauftadt unter Do. 134. be-Jegene, bem Fleischhauer Carl August Bratge jugehorige Bohnhaus nebft ber unter Mro. 107 belegenen Rleifchbank, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 510 Rthl. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulbenbalber offentlich an ben Meiftbietenden perfauft merden, und ift ber Bietunge= Termin auf ben 18. April b. 3. por bem herrn Landgerichts = Referenda= rius Schottfi Nachmittags um 3 Uhr allbier angefett. Befigfahigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Nebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Aufnahme der Tare vorgefallenen
Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unse=

rer Regiftratur eingesehen werden.

Frauftadt, ben 21. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nr. 134. położone, Karólowi Augustowi Bratge rzeźnikowi należące, wraz z iatką rzeźnicką pod Nro. 107. sytuowaną, które podług taxy sądownie sporzadzonéy na 510 Tal. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Kwietnia r. b. po południu o godzinie 3. przed Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy więc ninieyszém o terminie tym.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Gembig, Czarnikauer Kreises, unter No. 25 belegene, den Christoph und Anna Maria Arndtschen Ekeleuten gehörige Freikossäthengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 385 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Realgläu-

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo okupne w wsi Gembicach Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 25 położone, małżonkom Krystyana i Anny Maryi Arndtom uależące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 385 talar 10 sgr. iest ocenione, na żądanie ie-

bigers bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungs-Termine find auf

ben 30. Marz b. I., ben 30. April b. J., und der peremtorische Termin auf ben 4. Juni d. I.,

vor bem Herrn Landgerichts = Rath Meh= ler Worgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Kaufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothig machen.

Schneibemuhl, b. 21. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zu Jedermanns Kenntniß gebracht, daß ber bisher bei unserm Depositorio zur Einzlieferung und Empfangnahme von Gelzbern, Dokumenten und Prätiosen auf ben Mittwoch bestimmt gewesene Deposital= Lag mit höherer Genehmigung auf den Sonnabend in seber Woche verlegt worden ist.

Bromberg, ben 8. Marg 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

dnego z wierzycieli realnych publicznie naywięceydaiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Marca, dzień 30. Kwietnia, termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Czerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Mehler w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą przeszkodzie.

w Pile d. 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy Wiadomości, że termin depozytalny, który dotąd w naszym Depozycie do składania i odbierania pieniędzy, dokumentów i kosztowności był przeznaczony w środę, za zezwoleniem wyższéy władzy odłożony teraz został na sobotę w każdym tygodniu.

Bydgoszcz, dnia 8. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der am 7. October 1829 hinter dem Paul Wilkans erlassene Steckbrief (No. 48. des Bromsberger Regierungs-Umtsblatts) wird hiers mit widerrufen, da Inkulpat zur hiesis gen Haft bereits eingeliefert worden.

Roronowo, ben 18. Marz 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie. Na dniu 7. Października 1829. na Pawłem Wilkans wydany list gończy (Nro. 48. Dziennika Regencyi Bydgoskiey) odwołuie się ninieyszem, ponieważ obwiniony do tuteyszego więzienia iuż dostawionym został.

Koronowo, dnia 18. Marca 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Pożegnanie do szanownych Obywateli powiatu Szredzkiego. Jego Królewska Mość rozkazem gabinetowym z dnia 10. Lutego r. b. postanowił łaskawie, uchylić mnie od piastowania nadal Urzędu Radzcy Ziemiańskiego w powiecie Szredzkim. W tém położeniu rzeczy kończąc me Urzędowanie składam Wam szanowni Obywatele naygorętsze dzięki za łaskawe popieranie mnie przez ciąg 18letniego mego nieskazitelnego urzędowania. Nader przytém szczęśliwym bydz czuię się, iż usilowanie moie tak dla Rządu iako i dla Was zacni Obywatele daremnemi nie były. Żegnaiąc Was teraz przyimiycie zapewnienie, iż względna przychylność, którąście zacni Obywatele mnie zaszczycili, pamiętną mi bydź nieprzestanie.

A construction of the state of

Szroda, dnia 24. Marca 1833.

Stoss.